## Nº 274.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 14. November 1828.

Angekommene Fremde vom 12. November 1828.

Hr. Graf v. Starbek aus Polen, I. in No. 176 Wilhelmöstraße; Hr. Burger Jezieröff aus Pleschen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pachter Augner aus Schwinf, Hr. Erbherr Brzeski aus Jabkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Herr Kaufmann Arnold aus Stettin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Müller, Ubzindant in Polnischen Diensten, aus Warschau, Hr. Vikarius Krüger aus Ludom, I. in No. 95 St. Adalbert.

Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Murowana God= Iin unter No. 16 am Markte belegene, ben Andreas und Cleonora Barlingfi= ichen Cheleuten gehörige, im Juli 1826 auf 506 Athl. 20 fgr. abgeschäfte Grundftuck, beftehend aus einem Wohn= banfe nebst Sofraum und einem babei belegenen Garten, foll megen rudftandi= ger Feuer-Societate-Beitrage offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietungstermin auf den 24. Januar 1829 Bormit= tage g Uhr vor bem Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Mandel in unferm Pars theienzimmer angesett, zu welchen wir Rauftuffige mit dem Bemerken einladen, baf bem Meiftbietenden ber Bufchlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, und wer bieten Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Murowaney Goslinie pod No. 16. w Rynku položona, do Andrzeia i Eleonory małżon. ków Warlinskich należąca, w miesiącu Lipcu 1826 na 596 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana, z domu, z podworzem i ogrodu warzywnego składaiąca się, dla zaległycu do towarzystwa ogniowego podatków publicznie naywięcey daiącemn przedana bydź ma i termin zawity na dzień 24. Stycznia 1829 przed poludniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiacemu przyderzoną będzie, skoro prawne przyczyny na przeszwill, bem Deputirten vorher eine Caustion von 1 0 Rthl. zu erlegen hat.

Die Tare und Bedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingese= ben werden.

Pofen den 18. Oftober 1828, Königl, Preuß, Landgericht, kodzie nie będą, i że kto licytować chce, Deputowanemu wpierw kaucyą w gotowiznie tal. 100 złożyć winien.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Października 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations'= Patent.

Da sich in dem am 4. Oktober diesek Jahres angestandenen Termine zum Verskauf der zur Felician v. Zultowökischen Liquidatious-Masse gehörigen, im Buker Kreise belegenen Güter Ciesle und Idozrowo, überhaupt auf 36,932 Kthl. 24 sgr. 2 Of. adzeschätzt, keine Käuser einzgesunden haben, so ist, auf den Antrag des Eurators dieser Masse, im Wege der nothwendigen Subhastation ein nochmätiger Vietungs Zermin auf den 28. Januar 1829 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Mioduszewski hier in unserm Instruktions-Zimmer anderaumt worden.

Rauf= und Besikfähige werden vorgeladen, in diesem Termine in Person, oder durch geseizlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 1500 Athl. dem Deputirten zu erlegen. Patent subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 4. Paźdz. r. b. wyznaczonym do przedaży dobr Ciesli i Zborowa w Powiecie Bukowskim położonych, sądownie ogolem na 36,932 tal. 24 sgr. 2 fen. 0. taxowanych, do massy likwidacyinéy Felixa Zoltowskiego należących, żaden chęć kupna maiący nie zgłosił się, przeto na wniosek Kuratora massy, droga potrzebnéy subhastacyi termin zawarty na dzień 28. Stycz. nia 1829 przedpołudniem o godzinie 10. przed Raferendaryuszem Sądu Ziem. Mioduszewskim w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomochików stawili i licyta swe podali, po czem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie znaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Licytuiący nim do licytacyi przypusz.

Die Bedingungen konnen in ber Re-

Posen den 23. Oftober 1828. Königl. Preuß. Landgericht. czony bydź może, tal. 1500 Kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf ben, bem Dberften Balentin von Storzewöfi und teffen Chegattin Brigitta geb. v. Inbinefa gehörigen, im Udelnau= er Kreife belegenen Gutern Rafgfom, Raffowef und Strzebow ift Rubr. III. No. 4 für die von Stargnustischen Er= ben, namentlich die unverehel. Marianna v. Cfargynefa, Die Ludovifa geborne v. Sfargundfa, verehel. v. Wonnowska und bie Catharina geb. v. Sfargnnsta, ver= wittwete v. Milemsta, eine Forderung bon 1660 Rthl. 16 ggr. zu 5 pro Cent Binfen eingetragen. Wenn nun bon bem Leben und Aufenthalte diefer genannten Personen feine Nachricht zu erhalten ift, fo laden wir auf den Untrag des Dberft Walentin v. Sforzeweft, der die Bahlung diefes Capitals behauptet, diefe gedach= ten Personen selbst oder deren etwanige Erben, Ceffionarien, ober Die fonft in ihre Rechte getreten, hiermit offentlich por, in dem auf den I1. December 1828 Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Rath Leng anberaum= ten Termine gu erscheinen, und ihre Un= fpruche an die fragliche Forberung gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit diesen Unsprüchen praclutirt, ihnen bes= halb ein emiges Stillschweigen auferlegt,

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Raszkowie, Raszkowku i Skrzebowie w Powiecie Odalanowskim położonych, do Wgo Walentego Skorzewskiego Pułkownika i małżonki iego W. Brigitty z Rybińskich należących, zahypotekowaną iest sub Rubr. III. No. 4. summa 1660 tal. 16 dgr. z prowizyą po pięć od sta dla sukcessorów Skarzyńskich a mianowicie dla Ur. Maryanny Skarzyńskiey, Ur. Ludwiki z Skarzyńskich, zamężney Woynowskiey i Ur. Katarzyny z Skarzyńskich, ow. dowiałey Milewskiey. Gdy zaś o życiu i mieyscu pobytu rzeczonych tych osób żadney nie można osięgnąć wiadomości, przeto na wniosek W. Walentego Skorzewskiego Pulkownika, który, że kapitał ten zaspokoil twierdzi, wymienione osoby albo ich iakichkolwiek sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się w terminie na dzień 11. Grudnia r. b. o godz. 9. zrana przed Deputowanym W. Lenz Sędzia wyznaczonym stawili i pretensye swe do summy w mowie będącey udowodnili, gdyż

und auch die Lbschung ber Post im Hy= pothekenbuche der besagten Guter erkannt werden wird.

Rrotofdin ben 28. Juli 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. inaczey z temiż pretensyami prekludowanemi zostaną i wieczne milczenie w téy mierze nakazane im będzie i wymazanie summy z Xięgi hypoteczne dobr rzeczonych zawyrokowane bydź ma.

Krotoszyn d. 28. Lipca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts hier follen im Termine den 9. Dece mster c. Bormittags um 10 Uhr in Posgrzbow, bei Oftrowo belegen, 3640 Stuck Eichen zu Schiffs-Planken und Stabholz geeignet, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Die naheren Kaufbedingungen konnen jur jeder Zeit bei dem unterzeichneten Commiffario eingesehen werden.

Rrotofchin ben 19. Oftober 1828.

Der Land = Gerichts = Rath

Obwieszczenie.

Z polecenia Król, Sądu Ziemiańskiego mieyscowego w terminie dnia 9. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana w dobrach Pogrzybowskich pod Ostrowem położonych 3640 dębów zdatnych na bale okrętowe i klapki za gotową zaraz w kurancie zapłatę sprzedane być maią.

Warunki kupna u podpisanego kommissarza w każdym czasie przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Październ. 1828. Król. Sądu Ziemiańskiego Sędzia Rufdte.